# Posener Intelligenz : Blatt.

## Sonnabends, den 24. Juni 1826.

## Angekommene Fremde bom 20. Juni 1826.

Herr Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Psarsko, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. v. Bielinski, Rittmeister a. D., aus Kosten, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Otto Hon Lowenstern, R. Nuß. Kammer-Herr, aus Bromberg, Hr. Gutsbesitzer von Bojanowski aus Lubows, Hr. Gutsbesitzer v. Skorzewski aus Lubostron, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Pächter v. Suchorzewski aus Colencin, i. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Lieukenant Gläsmer aus Schmiegel, I. in Mro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Kaufmann Moralinski aus Gosipn, I. in Mro. 59 Markt. Den 21ten Juni.

Herr Pachter Rugner aus Szezytnik, Frau Gutsbesitzerin v. Skalawska aus Strykowo, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer von Swinarski aus Chrustowo, I. in Nro. 175 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Vinkowski aus Mchowo, I. in Nro. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Rutter aus Stankowo, I. in Nro. 28 Markt.

Subhaftatione = Patent.

Abeliano N had though a soio

Das bem Valentin Cieslewicz zuges hörige, in Moschin am Markte Nro. 8 belegene Wohnhaus nehst dazu gehörigen Stallungen, Hofraum und Garten, welches auf 184 Athlr. 5 fgr. gerichtlich abgeschätzt ist, soll auf den Antrag der Släubiger Schulden halber dffentlich an

den Meistbietenden verkauft werben, zu welchem Ende wir einen peremtorischen Bietunge-Termin auf den 1 9. August Patent Subhastacyiny.

Kamienica do Walentego Cieślewicza w Mosinie pod No. 8. wrynku tamże położona, wraz z staynią, podworzem i ogrodem na 184 tal. 5 śgr. sądownie oszacowana, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Którym końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 19. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. c. Pormittage um 9 Uhr in unferem Inftructione = 3immer por bem Deputir= ten Landgerichts = Referenbarius Beifet anberaumt haben, und hierzu befiggabige Raufluftige einlaben.

Die Tare fann in unferer Registratur wahrend ben Dienft = Stunden eingefehen

merben.

Pofen ben 26. April 1826. Roniglich Preug. Landgericht.

Bur Unmelbung und Berification ber Do podania i udowodnienia pre-Unipruche aller unbefannten Gläubiger tensyi wszystkich niewiadomych Wieber Spnagoge zu Doornif wird in beren rzycieli Synagogi w Obornikach w Schuldenregulirunge , Angelegenheit vor interessie, tyczący się regulowania bem Landgerichterath Culemann ein Ter- dlugow teyze wyznacza sie termin na min auf ben 23. August c. Vormit= dzien 23. Sierpnia r. b. zrana tage um to Uhr in unserem Gerichtes o godzinie to, przed Konsyliarzem Schloffe angesett, wogu bieselben mit Sadu Ziemianskiego Culemann w naber Berwarming vorgelaben werben, bag bie fich nicht Melbenden ihre Befriedi= gung erft nach benen fich gemelbeten und in bem Liquidations = Urthel aufgeführten Glaubiger zu erwarten haben.

Collten fie einen biefigen Juffig-Com= miffarius bevollmachtigen wollen, fo werden ihnen die Juffig = Commiffarien Nafobn, Bon und Brachvogel vorge=

fchlagen.

Dofen ben 30. Mary 1826.

organis o cours of a structe

Ronigl. Preuf. Landgericht. Activished with warrance of the party

w naszey Izbie instrukcyiney, przed Deputowanym Referendaryuszem Jeisek, na który to termin cheć kupna i zdolność posiadania maiący zapozywaią się. Taxa i warunki w czasie godzin służby w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 26. Kwietnia 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal=Citation. Zapozew Edyktalny

Substitution Sund

szym Zamku sądowym, w którym celu ich pod tem zagrożeniem do stawienia się zapozywamy, iż niezglaszaiący się, swego zaspokoienia dopiero po zaspokoieniu Wierzycieli w wyroku likwidacyinym umieszczonych spodziewać się maią.

Jeżeliby ciź chcieli któremu z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwo. ści plenipotencyą udzielić, to im Kommissarze Sprawiedliwości Jakoby, Boy i Brachvogel na Mandata-

ryuszów proponujemy,

Poznań d. 30. Marca 1826.

Królewski Sad Ziemiański. with the first election parameters.

Websie Strain and de n. 1 9<del>, Iluguella</del>

Chictal = Citation.

In bem Sypotheken = Buche bes im Pofener Rreife gelegenen ablichen Guts Sebzino cum attinent, et pertinentiis ift Rubr. II. sub Nro. I eine Protestas tion fur den Unton von Rzepnicki als Ceffionarium ber Margaretha verwittmes ten von Bonfowefa geborne von Blifzcannofa, wegen des auf Sohe von 632 Rthlr. 12 gr. oder 3795 Gulben poln. am 28. September 1796. angemelbe= ten Untheils bergelben an eine ursprung= lich ben Unton v. Glifzegunstifchen Erben verschriebenen Summe von 11,000 Gulben poln. auf Grund ber im Gnesenschen Landgerichte vom 24. November 1792. bon ber gebachten Margarethe verwitt= weten b. Bonfowsta geborne bon Gliff= connota geleiftete Ceffion und bie beiges brachten Abschrift ber ursprunglich am 25. Juni 1774. im Pofenfchen Grebs Gerichte über bas Capital ber 11,000 Bl. poln. ausgestellten Schulbverfchrei= bung bes Johann von Chlapowefi ex Decreto bom 21. Juli 1798, mit bem Bemerten eingetragen worben, baf ber fruhere Gigenthumer Johann von Chla= poweti von biefer Forderung ein Capital pon 333 Mthlr. 8 gr. ober 2,000 Gulben poln. ju 5 proCent ginsbar ad protocollum bom 29. April 1797. jur Eintragung anerkannt hat.

Die gegenwartigen Besiher von Sestino, die Bincent von Prusimskischen Erben, behaupten die Jahlung der obigen protestando eingetragenen Capitales Summe und Zinsen.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney w Powiecie Poznańskim położonych dóbry szlacheckich Sędzina wraz z przyległościami w Rubr. II. No. 1. protestacya Ur. Antoniego Rzepnickiego iako Cessyonaryusza Ur. Małgorzaty z Glisczynskich owdowiałey Bonkowskiey względem pretensyi w summie 632 tal. 12 dgr. czyli 3795 złot. pols. pod dniem 28. Września 1796 r. podaną iako należytość summy właściwey dla Sukcessorów ś. p. Antoniego Glisczyńskiego w kwocie 11000 Zll. polsk. zapisaney a w moc Cessyi pod dniem 24. Listopada 1792 r. przed Sadem Ziemiańskim w Gnieznie i dołączoney kopii obligacyi Jana Chłapowskiego na summę 11000 Zł. pol. w Grodzie Poznańskiem w dniu 25. Czerwca 1774 zapisaney przez wspomnioną Małgorzatę z Glisczynskich owdowiałą Bonkowską wystawiona, ex decreto z dnia 21. Czerwca 1798 r. protestando z tem nadmienieniem zaintabylowaną została, iż od bylego właściciela Jana Chłapowskiego z pretensyi wyżey wspomnioney kapitał w kwocie 333 tal. 8 dgr. czyli 2000 Zł. pols. wraz z prowizyami po 5 od sta na fundamencie protokulu w celu zapisania uznał.

Teraźnieysi dziedzice Sędzina to iest Sukcessorowie ś. p. Wincentego Prusimskiego twierdzą zapłacenie wyżey wspomnioney i protestando zanotowaney summy kapitalney wraz z pro-

Da jeboch bas Ceffions = Infirument bom 24. Robember 1792. nebft annet= tirten Supothekenschein bom 10. Geptember 1796. angeblich verloren gegan= gen fein foll, fo haben bie Befiger auf Amortifation jener Documente angetra= gen. In Folge beffen forbern wir bier= mit alle biejenigen auf, welche an bas gedachte Schuld-Document und Sypothes fenschein, es sei als Eigenthumer burch Ceffiones, Pfande und Schenfunge : Ur= funden, oder als fonftige Briefe : Inhaber Unfpruche zu haben vermeinen, fich in bem auf ben 31. August c. Bormittage um 9 Uhr peremtorisch aufteftebenben Termin in unferem Berichts= Schloffe por bem Deputirten Land = Ge= richts = Rath Brudner, entweder perfonlich ober burch gesetslich gulaffige Bevoll= machtigte einzufinden, die etwa in Bang ben habenden Beweisthumer mit gur Stelle zu bringen, auch ihre Unipruche auf die eingetragene Proteffation geltend zu machen, wibrigenfalls fie mit ihren etwanigen Rechten baran praelubirt werben, wonachst die Amortisation jener Dofumente und refp. Lofchung ber oben erwähnten Protestation in bem Sppo= thekenbuche bes Gute Sedzino erfolgen foll.

Pofen ben 23. Marg 1826.

Abniglich = Preuß. Landgericht.

wizyami.

Lecz gdy podług twierdzenie tychże Sukcessorów iako teraźnieyszych Właścicielów cessya z dnia 24. Listopada 1792 r. iako też dołączona expedycya hypoteki z dnia 10. Wrze. śnia 1796 r. zginęły, więc Właściciele uczynili wniosek o amortyzacyą tychże dokumentów.

Tym końcem zapozywamy wszystkich którzy tylko pretensyą do wspomnionych dokumentów iako Właścicielów przez uczynioną im cessyą, zastawu, darowizny lub inni posiedziciele mieć mogą, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 31. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Bruekner w naszey izbie Instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, w ręku ich znayduiące się obligacye z sobą zabrali i pretensye swoie do protestacyi zaintabulowaney wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z prawem na protestacyi im służącem prekludowani będą, poczem amortyzacya wspomnionych dokumentów iako też wymazanie wyżey pomienioney protestacyi w księdze hipoteczney dóbr Sędzina nastąpić ma.

Poznań d. 23. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Jur Liquidation ber etwanigen Ansipruche aus dem Zeitraume vom iften Januar bis Ende December 1825. an nachfolgend genannte zum 5ten Armees Corps gehörende Truppen-Antheile, Lazgareth = und Garnison = Verwaltungs zunffalten, als:

1) bes 2ten Bataillons 18ten Infanterie-Regiments,

2) des zten Bataillons 19ten Infanteric=Megimente,

3) des Fufilier = Bataillone 19ten Infanterie-Regimente,

4) der Dekonomie = Commission bes

5) ber Dekonomie=Commiffion bes 19. Infanterie= Regiments,

- 6) bes 2ten Bataillons 3ten combinirten Referve = Candwehr = Regiments Rro. 38. und beffen Eskabron,
- 7) bes 6ten Mlanen = Regiments,
- 8) ber Armee = Geneb'armerie,

9) der 5ten Artillerie-Brigade, sammt= lich in Vosen,

10) des Landwehr = Bataillons (Samter= schen) 34ten Infanterie-Regiments zu Samter,

11) bes allgemeinen Garnifon-Lazareths in Pofen,

12) bes Magistrate ju Posen aus beffen Garnison-Berwaltung,

haben wir in Folge der Requisition der Königl. Intendantur ften Urmee-Corps vom 20. v. M., einen Termin auf den Sten Juli 1826. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts - Affestor Mul-

Obwieszczenie.

Do likwidowania iakichkolwiek pretensyi z czasu od dnia 1. Stycznia aż do końca Grudnia 1825. do następnie wymienionych oddziałów woyska do 5go korpusu armii należących, administracyi lazaretu i garnizonu, iako to:

1) 2go Batallionu 18go Pułku piechoty,

2) 2go Batallionu 19go Pułku piechoty,

3) Batallionu Fizylierów 19go Pulku piechoty,

4) Kommissyi Ekonomiczney 18go i

5) Kommissyi Ekonomiczney 1990 Pułku piechoty,

- 6) 2go Batallionu 3go Pułku skombinowanego obrony kraioweży rezerwowego Nro. 38. i tegoż szwadronu,
- 7) 6go Pułku ulanów,
- 8) żandarmeryi armii,
- 9) Stey Brygady Artylleryi, wszyscy w Poznaniu,
- 10) Batallionu obrony kraiowey (Szamotulskiego) 34go Pułku piechoty w Szamotulach,

11) głównego garnizonu lazaretu w Poznaniu,

12) Magistratu w Poznaniu z czasu przez tenże administrowania garnizonem,

w skutek rekwizycyi Król. Intendantury 5go korpusu armii z dnia 20. z. m. wyznaczyliśmy termin na dzień 8. Lipca 1826. zrana o godzinie ter in unserem Inftructions = Zimmer ansberaumt, zu welchem die unbekannten Gläubiger unter der Warnung vorgelas den werden, daß sie, nach fruchtlosem Ablaufe des Termins ihres Unspruchs an die Kasse verlustig sein, und blos an die Person bessenigen, mit welchem sie contrahirt haben, werden verwiesen wers den.

Posen ben 23. Februar 1826. Koniglich Preuß, Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das zum Peter von Sokolnickischen Nachlasse gehörige im Schrodaer Kreise belegene abeliche Gut Sulencin, wozu als Attinentien das Dorf Piglowice und die beiden Vorwerke Vorowo und Przyslepki gehören, soll auf Antrag mehrer Gläubiger subhassiert werden.

Im Jahre 1824. ift Sulencin nehft Borowo gerichtlich auf 42410 Athlr. 4 fgr. 1 pf. und Piglowice nehft Przyslepfi auf 23439 Athlr. 29 fgr. 11 pf. gerichtlich abgeschäht worden.

Bum Berkauf beffelben haben wir bie

Bietunge = Termine auf

ben 7. Juni,

ben 7. September, unb

ben 9. December c.,

wovon der lette peremtorisch ift, jedes mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserem Gerichts-Schlosse anberaumt, zu welchem wir Rauflustige und Jähige mit dem Bemerken einladen, daß der Vietende

9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Müller w naszym Zamku Sądowym, na który nieznaiomych wierzycieli z tém ostrzeżeniem zapozywamy, iż oni w razie niezgłoszenia się w terminie swe pretensye do kassy postradaią, i tylko do osoby téy, z którą kontrakty zawierali, przekazanemi zostaną.

Poznań dnia 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Sulencin do pozostałości Piotra Sokolnickiego należące, w Powiecie Sredzkim położone, do których iako przyległość wieś Pigłowice i dwa folwarki Borowo i Przylepki należą, na wniosek Wierzycieli przedane bydź maią.

W roku 1824 Sulencinz Borowem sądownie na 42410 tal. 4 śgr, 1 fen., a Pigłowice z przyległościami na 23,439 tal. 29 śgr. 11 fen. o-

szacowane zostały.

Do przedaży tychże termina licytacyine na

na dzień 7. Czerwca, na dzień 7. Września. na dzień 9. Grudnia r. b.,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie g. przed Sędzią Elsner w naszym zamku sądowem wyznaczone zostały, na które ochotę kupna i zdolność maiących z tym oznaymieniem wzywamy, iż licytuiący kaucyą 2000 tal. albo w

eine Caution von 2000 Athle, entweder baar oder in Pfandbriefen zu erlegen hat, und baß ber Zuschlag, wenn nicht gestelliche Umstände eine Ausnahme erforsbern erfolgen soll.

Jugleich werden alle unbekannte Realsprätendenten vorgeladen, ihre Gerechtsfame in diesem Termine wahrzunehmen, widrigenfalls beim Ausbleiben dem Meistbietenden nicht nur der Juschlagertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der sämmtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Posen ben 26. Januar 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

gotowiznie lub w listach zastawnych złożyć winien, i że przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi Wierzyciele realni, aby swych praw w terminach tych dopilnowali, gdyż w razie ich niestawienia się, dobra więcey daiącamu będą nie tylko przysądzone, lecz że oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulacyi iako i spadaiących pre tensyi a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 26. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

en Chiftal = Citation.

Ueber das Vermögen des Cajetan von Kobylingti ist der Concurd am 26sten September 1825. erdssnet worden, wir haben daher zur Liquidation der Forderung an den v. Robylingti einen Termin auf den 29. August o. Vermittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Kaulfuß in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, und laden dazu alle unbefannte Gläubiger mit der Warnung vor, daß wenn sie weder personlich noch durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte erscheinen, mit ihren Unsprüchen präcku-

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem Ur. Kaietana Kobylinskiego konkurs otworzonym zo stał dnia 26. Września 1825., wyznaczyliśmy przeto termin do likwidacyi pretensyi do tegoż Kobylińskiego maiących na dzień 29. Sierpniar. b. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w izbie instrukcyjney i zapozywamy na takowy wszystkich nieznajomych Wierzycieli jego pod tem zagrożeniem, iż wrazie niestawienie się ani osobiście ani przez Pełnomocników prawnie dozwolo-

birt, und ihnen beshalb gegen bie ubri= gen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen

auferlegt werben foll. in of de ligger

Denjenigen Glaubigern, bie gu entfernt wohnen ober benen es an Befanntichaft am hiefigen Orte fehlt, werben bie Juffig = Commiffarien Sover, Guberian und Maciejowefi zu Mandatarien in Bor-Schlag gebracht, bon benen einer mit geboriger Bollmacht und Juformation vers feben werden fann.

Pofen ben 13. Marg 1826.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das im Dbornifer Rreife belegene, gur herrschaft Ryczywol gehörige Bor= werk Chmielewo, foll von Johannis b. 3. ab, auf ein Sahr meiftbietenb bers pachtet werben. In a game ich

Der Termin biergu fteht auf ben I. Juli c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichterath Sebomann in un= ferem Inftructions = Bimmer an.

Die Bebingungen tonnen in ber Res giftratur eingefeben werben. Ber bie= ten will, hat, bevor er gur Licitation augelaffen werben fann, eine Caution pon 100 Rthir, bem Deputirten gu ers his there is a to his man fegen.

Pofen ben 19. Juni 1826.

Roniglich Preug, Canbgericht.

stry has about the time of

nych z pretensyami swemi prekludo. wanemi i wieczne wtéy mierze milczenie względem innych Wierzycieli nakazane im zostanie.

Tym Wierzycielom którzy odle. gle mieszkaia i którym w mieście tu. teyszém na znaiomości zbywa, podaiemy na Mandataryuszów Komissarze Sprawiedliwości Hoyer, Guderian i Maciejowski, z których iednego w dostateczną Informacya i Pleni. potencya opatrzyć należy.

Poznan d. 13. Marca 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

many der fentenen come doch ed zu bivient Obwieszczenie.

Folwark Chmielewo w Powiecie Obornickim położony, do dóbr Ryczywolskich należący, od Sgo Jana r. b. na rok ieden naywięcey daiącemu wydzierzawiony bydz ma.

Termin tym końcem na dzień 1. Lipca r. b. o godzinie rotey zrana przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Hebdmann w Izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Warunki w Registraturze naszey

przeyrzane bydź mogą. Licytuiacy nim do licytacyi przy-

puszczony bydź może, talarów 100 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 19. Czerwca 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

## Erste Beilage zu Nro. 50. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung. Derak

affine filwiderenden stable ver

Das im Samterschen Kreise Posener Departements belegene Gut Gasawy, soll auf 3 Jahre von Johanni d. J. bis dashin 1829, anderweit meistbietend im Termine den 28. Juni d. J. Vormitztags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts 2 Usessor Kapp in unserem Partheien Zimmer verpachtet werden.

Pachtlustige werben zu biesem Termine mit bem Bekanntmachen vorgelaben, daß jeder Bietende eine Caution von 500 Athle, bem Deputirten erlegen muß, und die übrigen Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Posen den 22. Juni 1826. Königl. Preuß, Landgericht.

w. Homosastyl Leutow, So - Figure

Ebictal=Borladung.

Auf den Antrag der Beneficial=Erben der am 14. Februar 1823. verstordenen Theophila verwittwet gewesenen v. Chelmida, ist über den Nachlaß derselben der erbschaftliche Liquidations = Prozes eröffnet worden

Es werben baher alle diejenigen, welsche Ansprüche an ben Nachlaß zu haben vermeinen, aufgefordert, in bem auf ben 12ten September c. vor bem Landgerichts = Affessor Rapp in unserem Gerichts-Schlosse Bormittags um 9 Uhr

Obwieszczenie.

sent animal Englishment artistions

er fills attracted to the control of the

Dobra Gąsawy w Powiecie Szamotulskim Departamencie Poznańskim położone, na 3 po sobie następujące lata od Sgo Jana r. b. do Sgo Jana więcey dającemu powtórnie w terminie dnia 28. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Assessorem Sądu naszego Kapp w naszey izbie dla stron przeznaczoney w dzierzawę wypuszczone zostaną.

Na termin ten ochotę dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż chcący licytować kaucyą 500 tal. Deputowanemu złożyć winien. Warunki licytacyi w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 22. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów beneficyalnych zmariey w dniu 14. Lutego 1823 Teofili wdowy Ur. Chełmickiey, nad pozostałością teyże proces sukcessyino-likwidacyjny otworzonym został.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy pretensye do teyże pozostałości mieć mniemaią, aby się w dniu 12 Września r. b. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszym Zamku sądowym przed południem angesetzen Liquidations = Termine ihre Unsprüche anzumelden, und mit gehörisgen Beweismitteln zu unterstützen, im Unsbleibenöfalle aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Fordes rungen nur an dasjenige, was nach Besfriedigung der sich gemeldeten Gläubiger bon der Masse übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Posen den 29. Mai 1826. Konigl. Preußisches Landgericht.

o godzinie gtey wyznaczonym terminie likwidacyinym stawili, swe pretensye zameldowali i należytemi dowodami wsparli, a w razie niestawienia się spodziewali, iż z swemi prawami pierwszeństwa prekludowani i z swemi pretensyami tylko do tego, co po zaspokoieniu melduiących się Wierzycieli w massie pozostanie, odesłani będą.

Poznań d. 29. Maia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

thoughts his adday yaxang

Das im Krotoschiner Kreise im Dorfe Rromolice unter Dro. 15 belegene, ben Johann und Glifabeth Lipfeschen Cheleuten gehörige Grundfiuck, bestehend aus einem Wohnhause nebft Stallung, Gar= ten, Ader und Wiese, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 617 Rthlr gewurbigt werden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger im Wege ber Subhaftation offentlich an den Meiftbietenden verkauft werden. Bu biefem Behufe haben wir einen Termin auf ben 22ten Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichte = Referendarius Krzwwdzinsti in unferem Gerichts-Locale anberaumt, zu welchem wir befitz = und zahlungsfähige Rauflustige hierdurch vorladen. Krotoschin ben 17. April 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Krotoszyńskim we wsi Kromolicach pod Nr. 15. polożona do Jana i Elżbiety małżonków Lipke należąca a składaiąca się z domostwa wraz z staynią, ogrodem, rola i łaka, która podlug taxy sadowey na tal. 617 oceniona została, na wniosek Wierzycieli w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin na dzień 22. Lipca r. b. przed Deputowanym Ur. Krzywdzińskim Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna maiących, aby się w takowym stawili.

Krotoszyn d. 17. Kwietnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastatione Patent. Das im Rrotoschiner Rreise im Dorfe Rromolice unter Nro. 37 belegene, bem

Patent Subhastacyiny.
Nieruchomość w Powiecie Krotoszyńskim we wsi Kromolicach pod Nr

Bauer Lucas Nowak gehörige Grundflud, bestehend aus einem Wohnhause nebst Stallung, Garten und 3 Sufen Uder, 307 Mthlr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger öffentlich an ben Meiftbictenben verfauft werden.

Wir haben zu Diefem Behufe einen Termin auf ben 22. Juli c. Bormits taas um 9 Uhr vor dem Deputirten Berrn Landgerichte-Referendarius Rranw= bzinefi in unferem Gerichte-Locale anberaumt, und laden befig = und gahlunge= fabige Raufluftige ein, fich in bemfelben einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Rrotofchin den 17. April 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### Vorladung unbefannter Grben.

Das unterzeichnete Ronigl. Landge= richt fordert die unbefannten Erben bes am 21. November 1824 hierfelbft ver= forbenen Burger und Fleischhauer Geor= ge Friedrich Schneider hierdurch auf, in dem zu ihrer Ausmittelung und Legitimation auf den 4. November 1826 Vormittags um 10 Uhr anfiehenden Bermin auf hiefigem Landgericht vor bem Deputirten Landgerichterath Cachfe ent= weber perfonlich ober burch legitimirte Bevollmachtigte zu erscheinen, die ihre Ziemiańskim wyznaczonym, osobi-Legisimation ale Erben begeindenden scie lub przez wylegitymowanych Documente im Termine beigubrigen, Pelnomocników stawili i dokumenta widrigenfalls der Nachlaß des zu Schneis ich legitymacyą iako Sukcessorów uber, wenn sich niemand melbet, bem dowodniaique, w takowym złożyli,

37. položona, do Łukasza Nowaka należąca, a składaiąca się z domostwa wraz z staynią, ogrodem i 3/4 welches nach der gerichtlichen Taxe auf huby roli, ktora podlug taxy sado. wey na Tal. 307 ocenioną została, na wniosek Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną byź ma. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 22. Lipca r.b. przed Ur. Krzywdzińskim Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali.

Krotoszyn d. 17. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### ZAPOZWANIE

niewiadomych Sukcessorów.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański wzywa ninieyszem niewiadomych Sukcessorów w dniu 21. Listopada 1824 w mieście tuteyszem zmarlego Jerzego Fryderyka Schneider obywatela i rzeźnika, ażeby sięw terminie do ich wyśledzenia i legitymacyi na dzień 4. Listopada 1826 zrana o godzinie Totey w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur. Sachse Sedzią Ricco als herrulofes Gut zur freien Die- albowiem w razie przeciwnym pozoposition verabfolgt werben, und ber nach erfolgter Praclusion etwa sich noch melbende Erbe alle handlungen und Dispositionen bes Fiscus in Ansehung biefes Nachlaffes anzuerkenen und zu überneh= men verpflichtet, von ihm Rechnungsle= gund oder Erfat ber gehobenen Rutuns gen gu forbern nicht berechtiget, viel= mehr verbunden fein wird, fich lediglich mit bem, was alsbann noch von ber Erb= schaft vorhanden ift, zu begnügen.

Krauftabt ben 12. December 1825.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

stałość rzeczonego Schneider, skoro się nikt nie zgłosi, iako niemaiącą właściciela Fiskus do wolney dyspozycyi odbierze a Sukcessor po nastąpioney prekluzyi się zgłaszaiący, wszelkie czynności i rozrządzenia Fisci względem teyże pozostałości przyznać i przyjąć obowiązany będzie, od niego składania rachunków lub zwrotu pobieranych użytków żądać nie ma prawa, owszem iedynie z tém ukontentować się będzie winien, co natenczas z pozostałości ieszcze pozostało.

Wschowa d. 12. Grudnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiań. ski.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Frauftabtichen Rreife belegene, bem Gamuel Langner zugehörige Gut Jegiorfo, welches nach ber gerichtlichen Taxe vom Sabre 1823 auf 19723 Rthlr. 14 ggr. 8 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben erneuerten Untrag eines Realglaubigers offentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben, und bie Bietunge=Termine find

> auf den 18. Januar 1826., - ben 19. April

und ber peremtorische Termin

- ben 19. Juli 1826., vor bem herrn Landgerichterath Sachse zrana o godzinie gtey przed Delego-Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Termine mit ber nachricht befannt ge= Zdolność kupienia posiadających u-

Patent Subhastacyiny

Dobra Jeziorke pod Jurysdykcy. naszą zostaiące, w Powiecie Wschowskim położone, Samuelowi Langa ner należace, które według taxy są. dowey zroku 1823 ua tal. 19723 dg. 14 szel. 8 ocenione zostały, na ponowione żądanie wierzyciela realnego, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią którym koń. cem termina licytacyine has must ?

na dziem 18. Stycznia 1826, na dzień 19. Kwietnia 1826, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Lipca 1826, mille wanym W. Sachse Sedzią Ziemiań-Befitfabigen Raufern werden biefe skim w mieyscu wyznaczone zostały.

macht, bag in bem letten Termin bas Grundftuck bem Meistbietenden jugeschlagen werben soll, in sofern nicht gefetiliche Hinderniffe eine Ausnahme zuaffen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 25. August 1825.

wiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyiątku nie dozwolą. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokłodnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 25. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

year offerbedage water

este Guod de anime un abbiet este

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergichen Kreise in der Stadt Bromberg unter Nro. 42 belegene maßssive Wohnhaus nehst Brau = und Brennshaus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 4140 Athlir. 23 sgr. gewürdigt worden ist, so wie das in der hiesigen Vorstadt Okolle Nro. 495 an der Brahe belegene Grundstück, welches auf 529 Kthlr. 17 sgr. 10½ ps. abgeschätzt werden ist, beide den Zubeschen Scheleuen gehörig, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs Termine sind auf

den 4. Mörz, in dieselling wo den 6. Juni 1826., den auf

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy położone, do małżonków Zube należące, iako to:

- Fryderyka pod liczbą 42 stoiące wraz z browarem i gorzalnią, które podług sądownie sporządzoney taxy na 4140 talar. 25 śgr. ocenione, i
- 2) posiadłość na tuteyszem przedmieściu Okole, pod liczbą 495 nad rzeką Brdą sytuowana, na 529 tal. 17 śgr. 10½ fen. oszacowane.

maią bydz na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Którym końcem termina licytacyjne na

dzień 4. Marca 1826,

ben 12. August 1826. por bem herrn Landgerichterath Rruger Morgens um 10 Uhr allhier angesett.

Befitfabigen Raufern werden dicfe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in bem letten Termine Die Grundfricke ben Meifibietenben zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Mochen bor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnohme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tage kann ju jeder Zeit in unferer

Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ben 16. Januar 1826.

william answer of the consenses (

Pyderyka pod Besha Jesiola. Control a sustational states 32

Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Subhaffatione = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Inowraclamichen Rreife belegene, bem Joseph von Wolski zugehörige abeliche Guter Piasti, bestehend in 2 Untheilen A. und B., von welchen ber Untheil A. auf 22,221 Riblr. 15 fgr. und der Au= theil B. auf 4,132 Rthlr. 22 fgr. 8 pf. nach der Landschaftlichen Taxe gewürdigt worden find, sollen auf den Antrag der sprzedane bydz maig, ktorym koń-Glaubiger Schulden halber offentlich an cem termina licytacyine dla części A.

dzień 6. Czerwca 1826, termin zaś peremtoryczny na home

dzień 12. Sierpnia 1826, zrana o godzinie i ctey przed Wm. Sędzią Ziemiańskim Krygierem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 16. Stycznia 1826. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Piaski pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowr. cławskim pełożone, do Ur. Józefa Wolskiego należące, z dwóch części A. i B. składające się, z których część A. na 22221 Tal. 15 ágr. i część B. na Tal. 4132 sgr. 22 szel. 8 podług taxy landszaftowey sa ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu

ben Meinbietenben verfauft werben, und bie Bietungs = Termine find fur ben Un= theil A. auf ben 29. April, ben 2. Auguft, ben 4. November, und für ben Untheil B., auf ben 29ften April, 2. Auguft, und ber perem= torifche auf ben 4. November 1826. bor bem herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 9 Uhr allhier angefett.

Befitgfähigen Raufern werden Diefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termine bie Guter bem Meiftbietenben zugefchlagen, und auf die etwa nachher einkommen= ben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann gu jeder Beit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ben 5. Januar 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

na dzień 29. Kwietnia, 2. Sierpnia i 4. Listopada 1826, dla części B. na dzień 29. K wietnia, i 2. Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 4. Listopada 1826, zrana o godzinie gtév przed W. Springer Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 5. Stycznia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit hier= felbst auf ber Thorner Borftabt unter Dr. 341. 207. belegene, bem ehemaligen Bofgerichte = Galarien = Caffen=Renbanten Tefchendorff jugehorige Saufer nebft allen Mebengebauden, welche nach ber gericht= lichen Taxe auf 2175 Athle. 6 fgr. 5 pf. gewurdigt worden find, follen auf ben Untrag ber Glaubiger Schulben halber bffentlich an ben Meiftbietenben berPatent Subhastacyiny.

Domy pod jurysdykcyą naszą tu pod Nr. 241 - 207 na Toruńskim przedmieściu położone a JP. Teszendorfa byłego Rendanta Kassy Sądu Nadwornego wraz z wszelkiemi budynkami pobocznemi, które podług taxy sądownie sporządzoney na talar. 2175 sgr. 6 szel. 5 ocenione, na žą. danie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzefauft merben, und die Bietungs = Ter= mine find auf ber of I bei sieg.

ben 4. April 1826., A toles ben 6. Juni 1826.,

und ber peremtorische Termin auf ben 12. August 1826.,

por bem herrn Landgerichte-Uffeffor bon Lockstadt Morgens um 8 Uhr allhier an-

gesetst.

Besitzfähigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in dem letten Termin bas Grundftud bem Meifibietenben zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfonis menden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gefetliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens ficht innerhalb. 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeben frei, die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gut feber Beit in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Bromberg ben 16. Januar 1826. Roniglich Preuß, Landgericht.

dane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na

dzień 4. Kwietnia, A Hart dzień 6. Czerwca, termin zaś peremtoryczny na

dzień 12. Sierpnia 1826,

zrana o godzinie 8. przed Wm Lockstaedt Assessorem Sadu w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie ieželi prawne tego nie będą wymagać underste often untote beid powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly. I we must be to will

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 16. Stycznia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Bum Bertauf bes nach ber Doros thea Pinnau hinterbliebenen Dachlaffes haben wir einen Termin auf ben 3. Juli d. J. fruh um 8 Ufr in loco Schmiegel anberaumt, zu welchem wir Raufluftige und Zahlungefabige bier: mit einlaben.

Kosten ben 14. Juni 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### tings and hold and had Obwieszczenie.

Do sprzedania pozostałey pozostałości po Dorocie Pinnau wyznaczylismy termin na dzień 3. Lipca r. b. zrana o godzinie 8. in loco w Szmiglu, na który ochotę do kupna zapłacenia zdolność maiących wzywamy. The thouse of the feet of

Kościan d. 14. Czerwca 1826. Król. Pruski Sad Pokoiu. Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Inesen unter Nro. 24 belezgene, zum Nachlasse der Abelgunde Benzemitz gehörige Grundstück, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 3,332 Athlr. 12 gr. 11 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungsbalber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Besitzsäbigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine das Grundstückt dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, ans die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Onefen den 16. Januar 1826. Ronigl, Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Gnieznie pod Nro. 24 położona, i do pozostaleści poniegdy Adelgundzie Bennewiczowey należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 3332 Tal. 12 śgr. 11 fen. iest ocenioną, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 29. Kwietnia, dzień 30. Czerwca r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Sierpnia r. b., zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Jekel w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 16. Stycznia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański Gbiftal-Borlabung.

Es werden hierdurch alle Diejenigen, welche an ben Magistrat zu Nakel aus beffen Garnifonverwaltung fur ben Beit= raum vom iften Januar bis ultimo De= cember 1825. irgend einen Unfpruch ju haben vermeinen, aufgeforbert, in bem auf ben itten Julius 1826. fruh II Uhr por bem Deput. Landgerichtgrath Krüger hiefelbst angeschten Termine per= foulid ober burch gesetzlich gulaffige und legitimirte Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelben und burch Beibringung ber Beweismittel legal zu bescheinigen, wibrigenfalls fie aller ihrer Unsprüche an den Magiftrat zu Makel aus ber genannten Garnifon = Berwaltunge= Periode fur verluftig erflart und nur an Die Person besjenigen, mit bem fie fontrabirt baben, verwiesen werden follen.

Schneidemubl ben 16. Mary 1826.

Konigl Dreug. Land gericht.

Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszym wszystkich tych, którzy do magistratu w Nakie z administracyi garnizonowey przez niego sprawowanéy, za czas od 1go Stycznia do końca Grudnia r. 1825. iakowe pretensye mieć mniemaią, aby sie w terminie dnia 1 1. Lipca r. b. zrana o 11. godzinie przed Delegowanym Kons. Sadu Ziem. Kriiger w mieyscu posiedzeń Sądu naszego csobiście lub przez plenipotentów prawnie wylegitymowanych zglosili, pretensye swe podali i iak tego prawo wymaga udowodnili, w przeciwnym bowiem razie od wszystkich pretensyi, do magistratu w Nakle, z administracyi garnizonowey w czasie powyżey wspomnionym przez niego sprawowanéy, zakładać mogacych odsądzonemi i ci tylko do osoby tego, z którym kontraktowali, wskazanemi zostaną.

w Pile d. 16. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

zell pravio tego nichede wyreigen Proclama.

Muf bem, bem Grafen Beliobor bon Storzewsti gehörigen, im Chobziefener Rreife gelegenen abelichen Gute Pruch= nomo ift sub Rubr. III. No. 1. fur ben Bonaventura v. Bronikoweki ex decreto vom 10. Februar 1798. eine Forberung von 1332 Thir. 2 gr. 44 pf. hupotheka= rifd verfichert. Der Befiger des Gute, welcher behauptet, baß biefe Forberung bezahlt, bie Quittung barüber aber ver- Skorzewski, twierdzac, it pretensya

Proclama.

W księdze hypoteczney, włości szlacheckiey Pruchnowa w Powiecie Chodzieskim sytuowaney, J. W. Heliodora Hrabiego Skorzewskiego dziedziczney zapisana iest w Rubr. III. pod Nro. I. ex Decreto z dnia 10. Lutego 1798. pretensya W. Bonawentury Bronikowskiego w summie 1332 Tal. 2 dgr. 44 fen. J. W.

toren gegangen fei, hat barauf angetra= gen, daß die gedachte Poft, Behufe de= ren Lofdung gerichtlich aufgeboten wer= be. Der herr Bonaventura v. Broni= fomsti ober beffen etwanige Erben ober Ceffionarien werden demnach hiermit aufgeforbert, ihre etwanigen Unsprüche an die im Sopothefenbuche bes Guts Pruch= nowo sub Rubr. III. No. 1. eingetragene Poft ber 1332 Thir. 2 gr. 44 pf. oder 7992 Gulden i 8 gr. polnifch, in dem auf ben 26. August d. J. Bormit= tags um to Uhr vor bem Landgerichts= Rath Robler anberaumten Termine anzumelben, widrigenfalls biefelben mit allen ihren biesfälligen Anspruchen werben praflubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Schneibemühl am r3. April 1826.

Konigl. Preußischen Landgericht.

Publicandum.

Zufolge Auftrages Eines Königlichen Hochverordneten Landgerichts zu Meferig, werden in ber Pruszimer Mühle bei Virnsbaum im Termine den 18. Juli c. Bormittags Bich, Pferde und Hausgeräthschaften öffentlich verfauft, zu welchem wir Känfer einladen.

Birnbaum den 1. Juni 1826. Königh-Preuß, Friedensgericht.

nego wear scholole constalled

ta zaspokoiona została, kwity zaś zgubione są, wniosł, o zwołanie nieznaiomych pretendentów, końcem extabulacyi summy tey z ksiegi hypoteczney. Wzywamy przeto W. Bonawenture Bronikowskiego, sukcessorów lub cessyonaryuszów iego, aby pretensye swe jakieby do summy 1332 Tal. 2 dgr. 44 fen. lub 7992 zł. pol. w księdze hypoteczney wsi Pruchnowa w Rubr. III. Nro. 1. zapisanéy roscić mogli, w terminie na dzień 26. Sierpniar, b. zrana o rotéy godzinie przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Koehler w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym, podali, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi pretensyami swemi prekludowani beda, i im w téy mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie.

w Pile d. 13. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podług zlecenia Królewskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskigo z Międzyrzecza będą w Prusimskim młynie pod Międzychodem w terminie dnia 18. Lipca r. b. przedpołudniem, bydło, konie, i różne domowe rzeczy, publicznie sprzedane, na który ochotników mających kupna zachęcamy.

Międzychod d. 1. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhaffations = Patent.

Das, ben Johann Krienfeschen Ghesteuten zugehörige, in dem Dorfe Radzik, Wyrsthschen Kreises unter Mro. 8 belegene Freibauergut, bestehend aus einer halben kulmischen Hufe Ackerland, 3 Magdeburgischen Morgen Wiesen, und den nothwendigen Wohn; und Wirthschafts Sehäuden, welches im Ganzen auf 258 Athle. 10 sgr. abgeschäht worten ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meissbietenden verfauft werden.

In Gefolge bes Auftrages bes Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl, haben wir hierzu einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 19. October d. J. Bormittags um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichts = Stude anderaumt, und laden hierdurch besitztähige Kaussustige mit dem Vemerken ein, daß dem Meistdietenden der Inschlag ertheilt, und auf später eingehende Gebote nicht gerücksichtigt werden soll, wenn gesestliche Gründe dies nicht nothwendig machen sollten.

Die Tare fann jederzeit in unferer Registratur nachgefeben werden.

Lobfens ben 14. April 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum bffentlichen Berkauf im Wege der nothwendigen Subhastation bes, den Burger Ignah Zlofnicki zugehörigen zu Görchen unter Nro. 14 belegenen hauses nebst Scheune und vier Ackerstücken, welches Patent Subhastacyiny.

Malżonkom Jana Krienkom należące w wsi Radziczu w Powiecie Wyrzyskim pod No. 8. położone własne gburstwo, składaiące się z iedney połowy Hełminskiey, 3 morgów Magdeburskich ląk i także z potrzebnemi mieszkalnemi i gospodarskiemi budynkami, które w ogóle na 258 tal. 10 śgr. ocenione zostały, maią w drodze dugłów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

W skutek zlecenia Król. SąduZiemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Października r. b. przedpoludniem o godzinie 9tey w posiedzeniu tuteyszym Sądowym i zapraszamy sposobnośo kupienia maiących z tym nadmienieniem, że naywięcey daiącemu grunta te przyderzonemi zostaną. Na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Lobženica d. 14. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drogą potrzebney subhastacyi domu pod liczbą 14. w Mieysko Górce położonego wraz z stodołą i czterech sztuk roli Ignacemu Złotnickiemu obywa-

m Ganzen gerichtlich auf 256 Riblr. telowi przynależącego, który w ogó-20 fgr. abgeschäft worben, einen Ter- le na 256 Tal. 20 sgr. sadownie otamin auf den 7. August d. 3. Nachmit= tage um 2 Uhr in loco Gorchen anberaumt, zu welchem wir Raufluftige und Befigfahige hiermit einlaben.

Die Tare fann in unferer Registratur

eingesehen werben.

Rawicz den 25. Mai 1826. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

xowany został, na dzień 7. Sierpnia r. b. na godzinę 2gą popoludniu in loco w Mieyskiey Gorce do którego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących ninieyszem wzywamy. Taxa sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może,

Bawicz d. 25. Maia 1826. Królewsko Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

Gemäß Requisition des Ronlallchen Landrathlichen Ames Rrobner Rreifes, ficht jum öffenelichen Bertauf von 48600 Stud megen tudftanbiger Staatsabgaben in Beschlag genomme nen gebrannten Blegeln gegen fofortige baare Bezahlung Termin auf ben 4ten Juli b. J. Machmittags um 2 Uhr in Pafoslam an, ju meldem Rauflufiige biermit eingefaben werben.

Rawicz ben 16. Juni 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W miarę rekwizycyi Królew, Urzędu Landratury Powiatu Krobskiego wyznaczony termin do publiczney sprzedaży 48600 sztuk cegieł palonych względem podatków kraiowych zafantowanych za natychmiastowa zaplate na dzień 4. Lipca r. b. o godzinie 2giey popołudniu w Pakoslawiu, do którego kupuiący ninieyszem się wzywaią.

Rawicz dnia 16. Czerwca 1826. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

- Mahrend ber diesjährigen Johannis-Berfur bin ich beauftragt, ein, eine Meile von Pofen belegenes Gut, aus freier Sand auf 3 Jahre zu verpachten.

Das Gut hat gegen 400 Viertel Aus= faat im Winterfelbe, und enthalt faft nur Boben erfter und zweiter Claffe.

Reber Dachtluftige fann in meiner Cangellei bie Pachtbedingungen einsehen.

#### Obwieszczenie.

W czasie Transakcyi S, Jańskich wieś o milę drogi od Poznania odległa, do 400 wierteli Poznańskich wysiewu w dobrych gruntach po wiekszey części 1 wszey i 2 giey klassy maiąca, z wolney reki w trzyleletnią dzierzawę wypuszzoną bydź ma. Kto kolwiek ochotę ma do licytowania zechce się do mnie zgłosić.

Warunki w kancellaryi moiey ka-

Um 28. 8. M. Bormittage um 8 Uhr zdego czasu przedłożone mu beda. foll bei mir die Verpachtung ausgeboten Ostateczny termin przeznaczam na werben, wozu ich einlabe.

Dofen den 19. Juni 1826. Der Konigl. Justig = Commiffarius Poznań d. 19. Czerwca 1826. Ed. Mittelfiabt.

dzień 28. Czerwca r. b. o godzinie 8mey zrana, na który zapraszam.

Kommissarz Sprawiedliwości Ed. Mittelstaedt.

Alegro Bentura, Turfischer Raufmann, and Konstantinopel fommend,

hat ein auserlefenes Baarenlager von acht Turlifchen Sachen mitgebracht, wos runter mehrere hier noch nie gesehene Artickel befindlich, als: achte Turfische fei= bene und wollene Merinos in diverfen Karben, ju Damenfleidern und zu Weften zu gebrauchen. Moderne Turkische Seidenzeuge, nach neuefter Mobe geftreift und in lebhafteften Karben, ju Damenfleidern. Gefreifte Gerail-Babe-Gewander mit Gold, Seibe und 3wirn burdmirkt. Nechte Turfifche und Perfifche Chawle von feltener Schonheit, in verschiedenen Farben und Preifen. Zapeten Deden bon Ali Pafcha von Janina. Schlafrode fur herren, mit Batten gefuttert. Eur= fifche Tucher mit achten Malereien. Strid = und Tabacksbeutel, von Turfischen Shawle verarbeitet. Rothe, fchwarze und weiße Perfische Mugen. Turfifche Pantoffeln in verschiedener Große. Pfeifenrobre in Sterlei Gorten, als: achte Perfifche Beichsel von 3 - 4 Ellen lang, Buderrohr, Ordowienenrohr, Ungariche Weichsel, Apfelrohr aus Bocritich, Rojenholz, Weichsel von Pera ic. Aechte Pfeifenfopfe mit und ohne Befchlage, in Sterlei Gorten, vergoldete Pfeifenfopfe mit Befchlagen, in biberfen Qualitaten, worunter fogenannte Gultanefopfe. Ture fifcher Rauchtaback erfter Qualitat, gefchnitten und in Blattern. Turfifcher Feuers ichwamm. Lewante Mocca Raffec, China, China = Thee, Chocolade aus Portu= gal. Stocke von Elfenbein, welche zugleich Tabackerbhre find. 3mei Gorten Moe = Holz, welches unterm Tabad geraucht, ober auf Kohlen gelegt, bie angenehmfien Dufte verbreitet. Genanntes Solz bei Bafche gelegt, erhalt felbige im fteten lieblichen Geruch. Rofenbl von 1 - 8 Athlr. Die Klasche. Balfam aus Mesca, erfte Corte. Wohlriechende Pastilles de Serail, ju Medaillous und Dhrs gehangen zu gebrauchen. Bwei Sorten wohlriechende Turfifde Seife zum Bafchen, Raffren und die Alecten auszumachen, zum Riechen beffer wie Rofendt. Die feinfte Gattung achter Turfifcher Rofen = und Mofdne :- Perlen. Turfifche Raffee -Schaalen mit vergolbeten Unterfagen, und mehrere orientalische Urtidel. Much wafcht er Turfische Chamis, reinigt fie von Fleden, und macht Riffe und Locher

in benfelben wieder zu. Ein hoher Abel und ein verehrungswürdiges Publikum werben ganz ergebenft eingelaben, ihn in seiner Wohnung zu beehren, wo er, des Vormittags von 7 bis i Uhr, und des Nachmittags von 2 bis 9 Uhr, stets gegenwärtig senn wird. Logirt in der Breslauerstraße Hotel de Saxe parterre.

Die v. Müllersche Leinwandhandlung am alten Markt Nrv. 85 empsiehlt ihr sehr vollständig assortirtes Lager von allen Sorten weißer und bunter echter Leinwand, Creas, Bettzwillich, Damast = und Schachwitz= Taselgedecken, Hand = und Taschentüchern, Barchent, br. Kittay, Zwirn, alle Nummern Baum= wolle, schone bunte Kleider= Leinwand und Tücker, \frac{2}{4} gr. Damast = Servietten zu Deseuners, Kasse= Servietten zc., so wie eine Parthie auss seinste genähter Ober= henden. Alles zu möglichst billigen, aber bekanntlich festen Preisen.

Handlung 3 = Anzeige.

Sehr schone Ungar-, Franz- und Rhein-Weine, als auch Rum, Arak de Goa und ganz frisches Porter empfiehlt und verkauft zu möglichst billigen Preisen J. Werczynski, am Markt 57.

Unzeige. Unlängst bin ich zu einem achten hollandischen Schnupftaback reiner Natur und vorzüglichster Gute gelangt, ben meine Kunden nicht genug anpreisen können, fortwährend kaufen, und immer neue Bestellungen barauf machen. Jum ersten Mal seit meinem Etablissement wähle ich auf Andringen meiner Kunden und aus eigener Neberzeugung der vorzüglichsten Gute des gedachten Schnupftaback, den Weg der biffentlichen Empfehlung besselben, davon ich das Pfund mit 1 Athlr. verkaufe. Posen den 22. Juni 1826.

M. Gludmann, Breiteftrage Dro. 122.

Daß Ein hohes Ministerium der 2c. 1c. Medizinal = Angelegenheiten mich gum Wundarzt II. C. mit Beibehaltung meines Wohnorts zu Posen, approbirt hat, mache ich hierdurch ergebenst bekannt. Honnacht & Hundarzt.

herr F\*\*\* R\*\*\*\*, wird hiermit aufgefordert, seine Berbindlichkeiten in Leipzig an C\*\*\* S\*\*\*\* h, baldigst zu erfullen.

Ein in allen Bronchen ber Landwirthschaft erfahrener Deconom aus Sach= fen gebürtig, 39 Jahr alt, wunscht als solcher in dem Herzogthum Posen eine seinen Kenntnissen angemessen Anstellung, selbiger ift auch erbotig, wenn es ver= langt werden sollte, eine bem Possen angemessene Caution zu stellen, hierauf Refleetirende werden bie Gute haben, ihre contractmäßigen Bebingungen unter ber Abruffe S. gefälligst auf ber Walischen Rro. 88. abzugeben.

Ein Deconom, ber eine Reihe von Jahren sehr bebeutende Guter in Pommern zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten bewirthschaftet, und die besten Zeugnisse aufzuweisen hat, sucht eine Anstellung als selbstiständiger Administrator oder die Verwaltung bedeutender Guter. Das Rähere ist bei dem Herrn/Justiz-Commissfarius Hoper am Wilhelms-Platz zu erfahren.

Auction von frangofifchen Galanterie = und Mobe = Baaren.

Am Dienstag, ben 27. Juni o. und jeden folgenden Tag Nachmittags um 3 Uhr, werde ich in meinem Hanse achte französische, bronzene, alabasterne, plattirte, kristallene, Stahl= und Papp=Waaren, alabasterne Busten, Vasen, Kronenleuchter, Pukwaaren u. s. w., für Rechnung eines auswärtigen Hauses, gegen baare Zahlung öffentlich verauctioniren.

Sieben feinwollige Schaafbocke, ans einer Schlesischen Stammschäferei, werben Mittwoch den 28. Juni c. vor dem hiesigen Schauspiel-Hause, diffentlich gegen baare Zahlung verauctionirt.

Zu verkaufen ist ein ganz neuer Flügel, von Johann Schantz in Wien gebaut, nach ber neuesten und solidesten Qauart, in der Manier des berühmten Andreas Stein gearbeitet, von ungarisch Kirschholz mit elsenbeinerner Claviatur und acht vergoldeten Schist und Schuhen Nrv. 56 am alten Markte, im hause des herrn Kaufmann heinrich, 2 Treppen.

Meinen unfer Nro. 36. am Markte liegenden, massiven, 4 Stockwerk hohen Speicher wünsche ich zu verkausen, — und bin jederzeit bereit, die sehr annehmlichen Kaufbedingungen mitzutheilen. Posen ben 23. Juni 1826.

T. E. Gumprecht.

Die Nieberlage von A. H. Fiel in Berkm, bei L. Meißner aus Berlin in Posen Breslauerstraße Nro. 240 im Laben empfiehlt einem hoben Abel und geehrzten Publiko ein vollständig sortirtes Lager ber neusten Damen = Moden und feinen Galanterie = Waaren in Mabaster, Brouze, Plattirte, Eristalt und Porcellan.
Pariser Corsets in allen Größen.

5m hinterhause des hauses Dro. 45 im zweiten Stocke find von Jesanni c. ab, Wohmingen zu vermiethen. Das Nähere bei F. Vielefeld.